Mu

N= 28.

a Thanis

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabende, ben 6. April 1822.

# Angekommene Fremde bom 1. April 1822.

Hender v. Gutebesitzer Graf Kaiserling aus Sclzendorf, Hr. Gutsbesitzer v. Ehlaspowski aus Turwia, I. in Mro. 243 Breslauerstraße, Hr. Kausmann Gernke aus Memel, Hr. Gutsbesitzer v. Szemkowicz aus Wengierki, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hraße; Hr. Kausmann Guerlitz aus Berlin, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Trompezonski aus Goliny, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Herr Ober-Landes-Gerichts-Reservadarins Fischbach aus Glogan, I. in Mr. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Hellwig aus Szymionko, I. in Mro. 26 Walischei.

#### Den 2. April.

Hr. Student v. Laskoski aus Bredlau, I. in Nr. 168 Masterstraße; Hr. Conducteur Holzhauer aus Wronke, I. in Nr. 3 St. Avalbert; Hr. Gutsbesitzer v. Morze aus Bronowo, Hr. Gutsbesitzer v. Winicwski aus Pawlowo, I. in Nro. 110 Balischei.

# Abgegangen.

Hr. v. Twarbowski n. Dziechowo, Hr. Student Gozimirski n. Celichowo, die Herren Missionaire Becker u. Manuel nach Berlin, Hr. Graf Kaiserling nach Largowo.

Chiftal= Borlabung.

Auf ben Untrag ber Geraphin Smie-Tomoflischen Beneficial-Erben ift über ben Nachlaß berfelben ber erbschaftliche Liqui-Dations-Prozef eroffnet, und ein Termin gur Convocation ber Glaubiger auf ben 8ten Juni Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Schneiber in unferm Partheienzimmer anbergumt worben. Bu biefem Termin laden wir alle unbekannten Glaubiger vor, um entweder perfonlich, ober burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben, widrigen= falls aber zu gewärtigen, daß fie mit ih= rer Forderung pracludirt und fie nur an basjenige verwiefen merben follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben Durfte.

Denjenigen, die hier keine Bekanntsschaft haben, und an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, bringen wir die Justiz-Kommissarien Hoper, Mittelstädt, v. Maciejowski, als Mandatarien in Vorschlag, die mit gehöriger Insformation und Vollmacht versehen wers den mussen.

Posen den r2. December 1821. Konigl. Preußisch es Laudgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek SSrow, beneficyalnych nad maiątkiem Serafina Smiełowskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do konwokacyi wierzycieli na

dzień 8go Czerwca r. b.
z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Schneider w
Izbie Instrukcyiney wyznaczony został. Na termin ten wszystkich wierzycieli zapozywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników dostatecznych stawili, i pretensye swe podali, w przeciwnym bowiem razie z
pretensyami swemi prekludowanemi,
i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z
massy pozostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości tutey nie maią, podaiemy UUr. K.S. Hoyera, Mittefstaedt i Macieiowskiego na mandatariuszow, których w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dn. 12. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger, welche an Die hiefige Militair = Logareth = Raffe aus bem Jahre 1821 Forderungen zu haben vermeinen werden biermit offentlich vorgeladen, in bem auf ben 4. Junic. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Culemann angesetten Liquida= tione = Termin in unferm Gerichtofchloffe, entweder perfonlich, oder burch zuläffige Bebollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterfingen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die gebachte Raffe pracludirt und blos an die Person besjenigen, mit dem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Königt. Preußifches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi, którzy do kassy tuteyszego lazaretu woyskowego z roku 1821 pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie likwidacyinym dnia 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocnikow się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się, oczekiwa. li, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanemi będą.

Poznań d. 4. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die unbekannten Gläubiger der Kasse bes Königl. Preuß. 2ten Sataillons Nr. 38. (Posenschen) des 3ten kombinirten Reserve-Landwehrregiments, welche Unsprüche aus den Jahren 1820 und 1821 an die gedachte Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 16ten Upril 1822 Vornittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Math Eulemann in uns

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey Batalionu Nro. 38go (Poznańskiego) 3go skombinowanego odwodnego obrony kraiowey Regimentu, z lat 1820. i 1821 do wspomnioney kassy pretensyl mieć mniemaiący, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 16. Kwietnia 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem

serm Gerichtsschlosse angesetzten Liquidatione-Termin entweder personlieh, oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Anspräche auzumelden und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstützen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an gedacher Kasse präcludirt, und nur an die Person dessenigen werden verwiesen werden, mit dem sie kontrahirt haben.

Vosen den 15. December 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Culemann, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stósownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z którą w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

In bem Sypothekenbuche bes jett bem Seifensieder Friedrich Berbft guge= bbrigen, fruber. Dr. 129 jest Dr. 119 bier auf ber Breitenftrafe belegenen Grundftucte, ift fur bie chemalige Befigerin Wittwe Sufanna Schonfeld geborne Gawlifowska, in Rub. III. Nr. 5 die Post als ruckständige Raufgelber ex contracto vom 5. Mår; 1801 et ex decreto vom 7. Marg 1801 im Betrage pon 1332 Mtlr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jett aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung vom 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abschlagszahlung von 333 Milr. 8 ggr. und reip. Lofchung berfelben, an= noch bie Summe von 999 Rtlr. 10 ggr. 8 pf. nebft Binfen rudftanbig und ber bar=

Zapozew Edyktalny.

W księdze kipoteczney nieruchomości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczba 129 a teraz pod liczba 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Scoenfeldowey wrubryce III. Nr. 5. zaleglą summę szacunkową z kontraktu z d. 1. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilości 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzędowego kwitu z dnia 16. Października 1804 i resp. Extabulacyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z proüber unterm 7. Marz 1801 ausgeser= tigte Hypothekenschein nebst dem Kon= trakte soll angeblich verloren seyn.

Auf den Antrag ber Erten ber gebach= ten Sufanna Schonfeld gebornen Sawli= fowefa werben deber alle biejemigen, welche an die vorerwähnte Real = Forde= rung ober bas barüber ausgestellte Sinfiru= ment, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber Un= fpruche zu machen haben, hiermit vorgeladen, perfonlich ober burch ge= fetlich gulaffi e mit gehöriger Bollmacht versebene Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig-Commissarien Hoper und Maciejoweli vorgeschlagen werben, in dem am 29. Juni b. J. Vermittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Affeffor Schneiber im Parteien-Bimmer unfers Gerichts an= ftebenden Termine zu erscheinen, und ihre an die gedachte Gumme etwa haben= be Forberungen nachzuweisen, im Falle bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an diesem Sy= pothekenbuche des Grundstude Dro. 119 hier auf der Breitenftrage Rub. III. Mr. 5 eingetragene Gumme von 999 Rthlr. 10 ggr. 8 pf. pacludirt, ihnen auch die= ferhalb ein emiges Stillschweigen aufer= legt werden folle.

Posen den 21. Februar 1822. Konigl. Preufisches Landgericht. wizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginąć miał,

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do wspomnioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiedziciele zastawni pretensye mieć mniemaia, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiace udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w księdze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr. III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi będa, i że im w tym względzie wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Die etwanigen untekannten Glänbiger der Casse des 2. Bataillons (Schrimmsschen) 19. Landwehr-Regiments, welche für das laufende Jahr 1821 Unforderunsgen an die gedachte Casse zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. Upril 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Vartenen-Zimmer angesetzen Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Unsbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse sür verlustig erklärt und bloß an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotoschin ben 10. December 1821. , Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Królewsko Pruski Sad Ziemiań. ski w Krotoszy nie wzywa ninie szem publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, ktorzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pulku 1990 siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla stron przeznaczoney zameldowalii udowodnili. Niestawaiący zaś pretensye swe utraca i tylko do o. soby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1821. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

Der Nachlaß bes zu Kozmin verstorsbenen Burgers Balentin Zygmanowski scheint zur Befriedigung der Ereditoren nicht zureichend. Er besieht in kleinen zu Kozmin belegenen Grundstäcken und einem unbedeutenden Mobiliare.

Auf den Antrag der Beneficial=Erben haben wir deshalb heute den erbschaft= lichen Liquidations = Prozes eroffnet. Es werden alle diejenigen, welche am ges dachten Nachlaß aus irgend einem recht=

Zapozew publiczny.

Pozostalość po zmarłym w Koźminie Walentym Zygmonowiczu, do zaspokojenia Wierzycieli wystarczyć się nie zdaie. Składa się takowa z sczupłych w Koźminie położonych nieruchomości, i ruchomości także mało znaczących.

Otworzywszy przeto na wniosek Sukcessorów beneficyalnych, dziś w południe proces sukcessyino likwidacyiny, zapozywamy wszystkich lichen Grunde Ansprude gu haben vermeinen, hieburch vorgelaben, in bem vor dem Landgerichtsrath v. Baranowski auf ben 30. April 1822 Bormittags um 9 Uhr anberaumten Liquidatione= Termine in bem hiefigen Gerichte-Locale personlich oder durch geseiglich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntichaft unter ben biefigen Juftig-Commiffarien, ber Rriege= und Domainen = Rath Brocker, Juftig= Commiffarins Mitschke, Die Landgerichts= Rathe Brachvogel und Websfi, wie auch bie Abvocaten v. Jersti und v. Trembin= ski in Vorschlag gebracht werden, zu er= scheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und burch Beweismittel gu bescheinigen.

Die Nichterscheinenden haben zu gewartigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, werden verwiesen werden.

Krotoschin den 22, October 1821.

Roniglich=Preuf. Landgericht.

tych, którzy z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye do pozostałości teyże mieć sądzą, aby się w terminie przed Deputowanym Sędzia W. Baranowskim, na dzień 30. Kwietnia 1822. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w sądzie tuteyszym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników, na których tym którym w mieyscu tuteyszym zbywa na znaiomości, Konsyliarz woienny Ur. Broeker, Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Mitschke. Sedziowie i Justyc-Kommissarze, UUr. Brachvogel, i Webski; tudzież Adwokaci UUr. Jorski i Trema biński się proponuią stawili, pretensye swe podali, i należycie udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się maią, iż prawa pierwszeństwa im służyć mogące stracą, z pretensyami swemi, tylko do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z kassy pozostaćby mogło, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 22. Paździer. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hierfelbst in der Braezer-Borstadt unter der Ar. 267 gelegene, dem Fuhremann Christian Kordnan gehörige, aus Fachwerf erbaute Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 487 Kelr. 5 fgr. gewürdigt worden, soll wegen rückständigen städtischen Abgaben und Fener-Kassen-Gieldern öffentlich au den Weissthietenden veräußert werden.

Zu diesem Behaf haben wir einen Termin auf den 26. April 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lanogerichts-Ussessor Herrn Jentsch in unserer Schions-Stude ausgest, zuwelchem wir Kauslustige und Besthzfähige hiemit vorladen, und nat der Neistbietende nach Erlegung des Kausschilings, wenn sonst keine gesetzliche Hindernisse eintreten, den Inschlag zu ewärtigen.

Die Kaufbedin ungen und die Taxe können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit den 3. Januar 1822.

Ronigh Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczbą 267 położony, w mur pruski wybudowany, i Krystyana Korduan szewca tuteyszego własny, który urzędownie na 487 tal. 5 śrbr. gr. ocenionym został, ma bydź z przyczyny zaległych podatków mieyskich, i składek do kassy towarzystwa ogniowego naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 26. K wietnia 1822., o godzinie 10. zrana w izbie naszey sessyonalney przed Deputowanym Jentsch Assessorem.

Ochotę kupna maiących i posiadaniazdolnych wywany ninieyszem, aby się na tymże stawili Naywięcey zaś ofiaruiący pewny bydź może, po złożeniu summy szacunkowey, przysądzenia, ieżeli iakie przeszeszkody prawne nie zayda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Ner. 28. des Posener Intelligenz Blatts

Subhaffations - Patent.

ereselve IN selver ber

Bon bem Königi. Preuß. Landgericht' zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß bas zu Labischin auf der Neustadt unter Nr. 43 belegene, dem Bürger und Luchsmachermeister Kerntop gehörige Grundsstück, bestehend in einem Wohnhause in Bindwerk mit Strokbath, einem Stall und zwei Garten, welches nach Abzug der Abgaben auf 498 Kthlr. 18 gGr. taxirt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Wir haben zu biesem Behuf ben Biestungs-Termin auf den 26. April'a. c. in hiesigem Geschäfts-Locale vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Dannenberg auberaumt; und fordern Kaussiehhaber auf, in diesem Termine Bormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheisnen, ihre Gebote zu verlautbaren und bemnachst den Zuschlag an den Meistbiestenden, wenn sonst feine gesetzliche Uinsstände eine Ausnahme zulassen, zu geswärtigen.

Die Taxe und bie Berkaufsbedingungen konnen ju jeber Zeit in ber hiefigen Registratur eingesehen werben.

Boniglich Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Królewsko-Pruski Sad Ziemiańs

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni-wiadomo, iż nieruchomość w Łabiszynie na Nowem Mieście pod liczbą 43. położona, do Obywatela i Sukiennika Kerntopa należąca, a składająca się z domostwa w wiązarek wybudowanego, słomą pokrytego, iedney stayni, i 2ch ogrodów, co wszystko po odtrąceniu podatków na 498. Tal. 18. dgr. oceniono, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 26.
K wietnia r. b., przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, w lokalu
tuteyszego Śądu, i wzywamy ochotnikow kupna, ażeby na tymże terminie zrana o godzinie ol osobiście,
lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się, i swe offerty ogłosili, a następnie naywięcey
daiący spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przyczyny iakowego nie będą dozwalały wyjątku.

Taxe i kondycye przedaży możnakażdego czasu przeyrzeć w tuteyszey Registraturze.

Bydgoscz d. 21. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione : Patent.

Das in ber Stadt Fordon fub Nro. 43. belegene, ben Riffauschen Erben zus gehörige Grundftuck, bestehend aus

a) einem zwei Stagen hohen Saufe von

Fachwert,

b) einem hintergebaube von Fachwerk,

c) einem wusten Garten, welches beisammen auf 831 Athlr. 21 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Bormunder öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der einzige peremtorische Bietungs-Termin ist auf ben 27sten April b. I. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Danenberg im hiesigen Landgerichts = Lo= cale anderaumt. Besitz- und zahlungs= fähige Käuser werden eingeladen, in dicsem Termine in Person oder durch legiti= mirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietendgeblichene den Zuschlag des Grundstücks unsehlbar zu gewärtigen, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tape des Grundstücks fann jebers zeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Bromberg ben 3. Januar 1822.

Roniglich Preug, Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Fordonie pod liczbą 43. położona, do Sukcessorów Ristau należąca, składaiąca się:

a) z iednego domostwa o dwoch

piętrach w ryglówkę;

b) z iednego tylnego budynku w ryglówką, i

c) z pustego ogrodu,

co wszystko ogólnie na 831. Tal. 21. dgr. 4. den. sadownie oceniono, ma być na wniosek Opiekunów publicznie naywięcey daiącemu sprze-Którym końcem tylko ieden zawity termin licytacyiny na dzień 27. Kwietnia r. b.., przed Ur. Danenberg Sędzią, w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym został. Wzywamy zatem zdolnych do posiadania i zapłaty ochotników kupna, ażeby na tymże terminie osobiście, lnb przez wylegitymowanych pełnomocników stawili się, i swe oferty ogłosili, a zaś naywiecey daiacy nieomylnie spodziewać się może przybicia nieruchomości, skoro prawne przyczyny iakowego nie dozwolą wyiątku.

Taxe teyże nieruchomości każdego czasu w naszey Registraturze

przeyrzeć można.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Erben der Elevnore Ziegler geb. Lachmann, soll das in
der hiesigen Posener Borstadt unter Nro.
48 gelegene, zum Senator Zieglerschen
Machlasse gehörige Haus, nebst Obste und
Gemüsc-Garten, welches zusammen auf
2674 Athlr. 2 gGr. 9 d'. gerichtlich tatirt worden, anderweitig, da die vermittwete Senator Ziegler, jetzt verehel.
Apothefer Hellwig, das Meistgebot von
2260 Athlr. nicht erlegt hat, auf ihre
Gefahr und Kosten,

- a) im Termine ben Iften Marg 1822,
- b) = = = 1sten Mai —
- vovon der letzte peremtorisch ist, bffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ben.

Jahlungs- und besitsfähige Kaufliebhaber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verautbaren, und hat der im letzen Termin Meistbietend gebliebene den Juschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Bromberg ben 15. Movbr. 1821.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Eleonory z Lachmanów Zyglerowey, ma być domostwo na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 48 sytuowane, do pozostałości Senatora Ziglera należace, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym, co wszystko na 2674. Tal. 2. dgr. 9. den sądownie oceniono, powtórnie na ryzyko i koszt owdowiałey Zygler, teraz zamężney aptekarzowey Hellwig, ponieważ ona zalicytowaney summy w ilości 2260. Tal. niezłożyła w terminach:

- a) dnia 1. Marca 1822. roku,
- b) dnia 1. Maaia dito. —
- c) dnia 1. Lipca dito. —, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników ku pna, ażeby na tychże terminach stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaśten, który w ostatnim terminie zostanie zostanie naywięcey daiącym spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyjątku.

Bydgoscz d 15. Listopada 1821, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmadung.

Die zur Paul v. Rychlowskischen Conscurd Masse gehörigen, im Ostrzeszower Kreises belegenen Dörser Mizolow und Jankow sollen auf 3 nacheinander solzgende Johre bis Johannis 1825 öffentslich an den Meistbietenden verpachtet werden, und ist zur Lieitation vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz ein Zermin auf den 9. Mai c. anberaumt worden.

Pachtlustige werben baber eingelaben, sich in diesem Termine Vormittags um 10 Uhr auf bem Landgericht einzusinden. Die Pachtbedingungen werden ihnen im Termine bekannt gemacht werden.

Krotofchin ben 7. Februar 1822. Konigl. Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Dobra Wszołów i Janków do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, na trzy lata od St. Jana r. b. aż do tego czasu 1825. r. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maia.

Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyiny przed Deputowanym Sędzią W. Lenz na dzień 9. Maia r. b. wzywamy chęć dzierzawy maiących, dby się w terminie tym o godzinie 10. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 7. Lutego 1822. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

Subhaftatione : Patent.

Das Jacob Wabnersche unter Aro.
191 in der Kreis-Stadt Pleschen delegene, gerichtlich auf 1790 Ktlr 16 ggr.
abgeschätzte massive Wohnhaus auf der Kalischer Straße nebst Stall und Garten,
soll Schuldenhalber dffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werden. Zu dieser Subhastation
haben wir vor dem Commissatio Landgerichtsrath Kaulsuß einen peremtorischen
Bietungs-Termin in soco Pieschen auf

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod Nrem 191 w miescie Powiatowym Pleszewie na ulicy Kaliskiey położone, na 1790 tal. 16 dgr. sądownie otaxowane, oraz z oborą i ogrodem dla długów za gotową zaraz w kurancie pruskim zapłatą, publicznie ma bydź sprzedane. W tym celu wyznaczywszy termin licytacyjny zawity przed Kommissarzem Wnym Sędzią Kaulfus w mieście Pleszewie na ben 10. Juni b. J. im bortigen Magistrate = Polizei = Bureau anberaumt und laben besitz = und zahlungsfähige Kauflustige ein, sich in diesem Termin besagten Orts Bormittags um 9 Uhr personlich einzusinden, widrigenfalls auf spåtere Gebote nicht gerücksichtigt werden
soll.

Laxe und bie Raufsbebingungen fbnnen ju jeder Zeit in unserer Registratur

ihnen vorgelegt werden.

Krotofchin den 14. Mary 1822. Konigl, Preuß, Landgericht. dzień to. Czerwca r.b. w bierze Magistratu tamteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się
w terminie tym o godzinie otey zrana stawili, gdyż w razie przeciwnym
na poźnieysze licyta wzgląd miany
nie będzie.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Die zu Czarnifauer hammer und resp. zu Schönlanke belegenen, zum Superintendent und Cousistorial-Rath Aruskaschen Nachlasse gehörigen Grundstücke, bestehend aus:

a) einem zu Czarnikoner hammer beles genen Freischulzengute;

b) einem fleinen Sauster = Ctabliffe= ment, Bettin genannt;

c) einem daseibst belegenen Muhlens Grundstücke, und

#### Patent Subhastacyiny.

Grunta w Hamrze Czarnkowskim i w Trzciance położone, do pozostałości ś. p. Kauska, Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego na leżące,

- a) z Sołectwa wolnego w Hamrze Czarnkowskim położonego,
- b) z budynku małego, Bettin na zwanego;
- c) z młyna tamże położonego, i
- d) z ogrodu warzywnego w Trzciance położonego,

füchgarten;

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 12749 Mthlr. gewurdigt worden find, follen auf den Untrag ber Erben Schul= benhalber, offentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben, und bie Bietungs= termine find

auf den 2. April f. 3., auf den 3. Juli f. 3. und ber veremforische Termin

auf ben 2. October f. J. por bem Landgerichterath Kruger, Bormittags um II Uhr allhier angesett. Befikfahigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Nachricht befannt gemacht, baff in bem letten Termine bie Grund= flucte bem Meiftbietenben zugeschlagen werden follen. Uebrigens fieht inner= halb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Muf= nahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unseren Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 22. Oftober 1821. Ronigt. Preng. Landgericht.

d) einem an Schonlanke belegenen Ge- skladaigeee sie, ktore podlug taxy sadownie sporządzoney, na Talarow 12,749. ocenione zostaly, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine, na dzień 2. Kwietnia 1822, dzień 3. Lipca Termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Października 1822. przed południem o godzinie 11. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomości te w terminie ostatnim, naywięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być

> W Pile d. 22. Października 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Dorfe Jankendorff, unter Nro. 17 belegene, den Anne Marie Meyerschen Ersben zugehörige Freigut, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1535 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben, theilungsbalber, öffentlich an den Meibietenden verkauft werden und die Bietungstermiene sind auf den 1. März k. J., den 1. April k. J. und der peremtorische Termin auf den 7. Mai k. J. vor dem Landgerichts-Assessität ungesenst um 10 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem setzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vordem letzen Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

ter Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 6. December 1821.

Abnigl. Preuf. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny pod Jurysdykcya naszą, w wsi Jankendorf położony, Sukcessoróm Anny Maryi Meyer należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney na 1535 Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 1. Marca 1822. dzień 1. Kwietnia 1822, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Maia 1822 zrana o godzinie rotey przed Assessorem Sadu naszego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomść naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podanie wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 6. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

the state of the second second with the second second to be seen to

Subhaffatione Patenti

Das in ber Stadt Czarnikau unter Mr. 155 belegene, den Backer Mildesschen Sheleuten zugehörige Haus, nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 904 Attr. 10 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger, schuldenhalber öffentlich an den Meistbierenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den II. Juni d. J. vor dem Landgerichts-Ussessor Wesegener Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Besichstägen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll.

Die Tare kann gu jeder Beit in unfe-

ver Regiftratur eingesehen werben ..

Schneibemuhl ben 11. Februar 1822 .-

Oujmination, and output

it to wisk the state of a prote making

Brilley' Prushi Sed Ziemiefsker

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Gzarnkowie pod Nrem 155 položony, malžonkom piekarza Mildes należacy, wraz z przyległościami, który podług taxy sadownie sporządzoney na 904 tal. to dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów. publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydz ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1. I. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu naszego Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolnośc kupienia: maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu wRegistraturze naszey przeyrzaną bydź: może.

w Pile d. 11. Lutego 1822.

concerns by NEW minutely

Commission for a contract of the

Addingto a de sal addingto. No coda

Abniglich, Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiańsk.

Subhaftations = Patente

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, bag auf ben Untrag eines Glaubigere, bas bem Carl Benjamin Baumbauer am alten Martte unter Diro. 24. belegene, zwei Etagen hohe, von Solz in Kachwerk erbaute, mit einem Ziegelbach verfebene Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 500 Rthlr. gewürdigt worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation in termino ben 27ften April 1822. verfauft werden foll. Es werden baber alle biejenigen, welche gebachtes haus ju faufen gejonnen und gablungefabig find, hierburch vorgelaben, fich in bem gebachten Termine, Bormittags um 9 Uhr, vor bem Deputirten Landgerichts= Rath Gabe auf hienigem Landgericht ent= weber perfoulich, oder durch geborig le= aitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und gu gewartigen, daß an ben Meiftbietenben, in fofern nicht geschliche Umftanbe eine Ausnahme erheischen, ber Buschlag erfolgen wird.

Frauftabt ben 7. Januar 1822.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż na wniosek iednego z wierzycieli dom o dwóch piętrach do Karola Benjamina Baumhauer należący w Boianowie na Starym Rynku pod liczą 24. położony, z drzewa w rygluwkę budowany, dachówką pokryty, który podług sądowey taxy na 500. Tal. oszacowany został, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. sprzedany być ma, i wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących, i w stanie zapłacenia domu tego bedacych, ażeby się w dniu rzeczonym o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili. podania swe czynili i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie beda.

W Wschowie d. 7. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffationd : Patent.

Von bem Königl. Preusischen Landgericht zu Fraustabt wird hiermit bekannt gemacht, daß nachstehende zum Nachlaß bes hier verstorbenen Multermeister Johann Gottlieb May gehörenden Grundstude, als:

- 1) ein hier auf bem Ober = Muhlenplan unter Nro. 814. belegenes Wohnhaus auf 600 Fl.,
- 2) eine Windmuble, auf 1500 gl.,
- 3) ein Stud Ader, bicht am Wohnhause, auf 1800 Fl. gerichtlich abgeschätzt,

int Wege ber nothwendigen Subhaftation, wegen nicht erfüllten Adjudicatione Bescheides, von Seiten des frühern Pluse Licitanten, hiesigen Müller Ritschewall, diffentlich verkauft werden sollen, wozu terminus licitationis auf den 27sten April 1822., Bormittags um 9 Uhr, angeseht ift.

Es werben baher alle biejenigen, welsche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen, und zahlungöfähig sind, hierdurch aufgesordert, in dem gedachten Termine vor dem ernannten Deputirten, unserm Landsgerichtsrath Gabe, im hiesigen Landgerichtshause personlich, oder auch durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und zu gewärtigen, daß an den

Patent Subhasiacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż następuiące do pozostałości zmarlego tu młynarza Jana Bogumiła May należące grunta, iako to:

- 1) dom mieszkalny na tuteyszym górnym planie pod liczbą 814, położony, na 600. Złotych oceniony;
- 2) wiatrak na 1500. Złotych;
- 3) kawał goli tuż przy domie leżący, na 1800. Zł. pol. sądownie ocenione.

drogą koniecznie potrzebney subhastacyi z powodu niedopelnionego wyroku adjudykacyjnego, z strony pierwszego pluslicytanta młynarza tuteyszego Ritschewall, publicznie sprzedane być maią, do którey to przedaży termin licytacyjny na dzień 22. Kwietnia 1822., przed południem o godzinie 9. iest wyznaczonym.

Wszyscy przeto chęć kupienia gruntow tych maiący, i zapłacenia ich wstanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby na wyżey oznaczonym terminie przed Delegowanym Deputowanym Ur. Gaede, Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięce daiący za poprzedniczem zecept

Meist- und Beftbietenden, nach Einwilligung ber Intereffenten ber Zuschlag erfolgen wirb.

Fraustadt am 24. September 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

zwoleniem Interessentów okupione grunta te przysądzone mieć będzie.

Wschowa d. 24. Września 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftation 8 = Patent.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag des hiefigen Königl. Magistrats wegen ruckständiger Kämmerei= Abgaben folgende Grundstücke, als:

1) das den Schönfarber Christian Weigtschen Erben gehörige, hieselbst unter Nr. 246 belegene, auf 150 Attr. abgeschätzte haus;

2) die den Fleischer Chriftoph Deumertschen Erben gehörige Bauftelle Dr. 39. hiefelbst, tarirt auf 12Atl.;

3) bas Haus und Garten Aro. 617 hiefelbst, bem Tagcarbeiter Brauer gehörig, auf 80 Atlr. taxirt;

4) bie Bauffelle Dr. 248 hiefelbit, ben Johann Gottlieb Hilfcherschen Ersten gehörig, auf 32 Rtlr. tarirt;

5) die Bauftelle Nr. 195 hiefelbst, dem Tuchmacher Benjamin Sensch ges bbrig, auf 12 Rtlr. tarirt, und

6) Die Baufte lle Mr. 877 hieselbst, ben Mademacher Rerschen Erben gehd= rig, auf 12. Athr. taxirt;

in termino ben 27. April 1822 im

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych podatków, następujące nieruchomości, iako to:

 Dom sukcessorom falbierza Krystyana Weigt należący się tu pod Nr. 246 położony, na 150 talarów oszacowany,

2) Plac budynkowy do pozostałości po Krysztofie Deumert należący się, tu pod liczbą 139 położony, na 12 talarów oceniony,

 Dom z ogrodem tu pod No. 617 położony, wyrobnikowi Brauer należący się, na 80tal. oceniony,

4) Plac budynkowy pod liczbą 248, sukcessorom po Janie Bogumile Hilscher własny, na 32 tal. otasowany,

5) Plac budynkowy tu pod liczbą 195 położony, Benjaminowi Sensch sukiennikowi prawem własności należący się, na 12 tal. oceniony,

B) Plac budynkowy tu pod liczbą 877 do pozostałości po niegdy kolodzieju Rex należący się, na 12 tak oceniony, Wege ber nothmendigen Subhaftation verkauft werden follen. Es werden dasher alle diejenigen, welche gedachte Grundsstücke zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, sich in dem gedachten Termine Vormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten Landgerichts-Uffessor Sachse auf hiesigem Landgericht entweder persönlich oder durch gehörig legitimirte Vevollmächtigte einzufsinden, ihre Gebote abzugeden, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Vestbietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt ben 24. December 1821.

w terminie dnia 27. Kwietnia 1822 drogą konieczney subhastacyi sprzedane bydź ma. Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby się na terminie rzeczonym zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sachse, w tuteyszem Sądzie Ziemiańskim osobiście lub też przez pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszko dzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

POSTED WOT THE TEN

intelestores of v

In Folge eines Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Krotoschin vom 24sten April 1820., thun wir hiermit zu wissen, daß der Christian Jurschsche Immosbiliar, Nachlaß, als:

1) ein Wohnhaus nebst einem bagn geborigen Stall,

2) ein Garten und bie bagu gehörige Biefe,

ini besten Stande, auf ber Borftabt Malinie bei Pleschen belegen, welches alles

#### Patent Subhastacyiny.

W moc udzielonego nam przez Król. Sąd Ziemiański w Krotoszynie z dnia 24. Kwietnia r. z. 1820, polecenia, ninieyszém do publiczney wiadomości podaiemy, iż pozostałość niegdy Krystana Jursch z nieruchomości iako to:

1) Domu z staynią;

2) Ogrodu oraz łąki do tego należącey, na przedmieściu Malinie pod Pleszewem w naylepszym gruncie położonych, skłaauf 220 Athle. farirt ift, im Bege ber Subhastation defentlich an ben Meistbiestenben verkanft werden soll.

Es ist zu biesem Behuse ein nochmalizger peremtorischer Bietungs = Termin auf den 20 sten April 1822. Bormittags um 9 Uhr in loco Pleschen auf der Borstadt Malinie angesetzt, und es werden alle Kauslustige und Jahlungsfäshige hierdurch aufgefordert, in dem gesbachten Termine sich einzusinden und ihre Gebote anzugeben.

Der Meistbietenbe hat nach ber baaren Bezahlung und nach erfolgter Genehmisgung ber Intereffenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote, bie nach bem Termine eingehen, wird nicht gerücksichtigt wer-

Die Tare ber subhastirten Immobilien kann in der Registratur bes Gerichts jeberzeit eingesehen werben.

Konigl. Preuß. Friedensgericht, Pleschener Kreises. daiąca się, co wszystko na 220 tal. otakowanem iest, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną będzie.

Gelem więc tym iest peremtoryczny powtórny termin na dzień 20. K wietnia 1822 zrana o godzinie 9tey na gruncie Pleszew przedmieściu Malinie wyznaczonym, przeto wzywamy chęć kupna maiących, te posiadać i oraz zapłacić mogących, aby się w pomienionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu zalicytowane nieruchomcści za zapłaceniem w gotowiznie, i po nastąpionem zezwoleniu Interessentów przysądzone zostaną.

Na licyta które po terminie zaydą, żaden wzgląd nianym nie będzie.

Taxa subhastowanych nieruchomości w Registraturze sądowey każdego czasu przeyrzaną być może.

Jarocin d. 17. Czerwca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Pleszewskiego.

Subhaffatione=Patent.

In Folge Auftrages bes Königlichen Kandgerichts zu Fraustadt, soll das zum Matheus Jackschen Machlaß gehörige in Leszczynko unter Nr. 500 gelegene, in der

Patent Subhastaciyny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego domek wraz z ogrodem do pozostałości niegdy Mateusza Jaksch należący tu na LeFener = Societat auf 100 Atlr. versicherte Sauschen nebst Garten, im Wege ber fremvilligen Subhastation offentlich an den Meiftbietenden verlanft werben.

Wirhaben hierzu einen Termin auf ben 29. Aprist d. J. Bormittags um 9 Uhr im Locale des hiesigen Friedens-Gerichts anberaumt, und laden Kaussusige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meiste bietende hat den Zuschlag dieses Hauschens nehst Garten nach erfolgter Genehmigung der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa den 30. Januar 1822. Konigk, Preuf. Friedensgericht.

szczynku pod liczbą 500 położone i w kassie ogniowey na talarów 100 zabezpieczone, drogą subhastacyi wołney więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 29. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu Sądu Pokoin tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tegoż wraz z ogrodem po approbacyi Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 30. Stycznia 1322. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations-Patent.

In Folge Auftrages bes Königlichen Hochlichen Landgerichts zu Frauftackt follen die nachstehens hier naher bezeicheneten hierselbst belegenen wüsten Baufielten, als

a) Mr. 517. dem Schleifer Joseph Magner gehörig und auf 12 Athle. aeschäht;

b) Mr. 518 den Robilfischen Erben gugehörig und auf 10 Atlr. geschäht;

e) Mr. 520 ben Geiftertschen Erben gugeborig und auf 15 Rtlr. geschäht;

d) Mr. 54 ber Wittwe Uma Sufanna Mittmann zugehörig, auf 15 Rthir. geschäft;

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Zemiańskiego Wschowskiego place puste tuteysze na dole z okolicznościami naznaczone:

a) Nr. 517. szlufirzowi Józefowi Wagner należący, i na talarów 12 otaxowany;

b) Nr. 318. dziedzieom Kobilkiego należący i na talarów 10 otaxowany;

c) Nr. 510. dziedzicem Geisterta nale, żący, i na tal, 15 otaxowany;

d) Nr. 542. wdowie Anna Zuzanna Mittmann należący, i na tal. 15 otaxowany; e) Mr. 544 bem Johann Klopsch zugehörig und auf 12 Atlr. geschätzt,

f) Nr. 940. bem Abraham Elias

Dührenfurth zugehörig, im Wege ber nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Fierzu haben wir einen Termin auf den 20. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Kaustustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat den Zuschlag dieser Baustellen nach erfolter Genehmigung der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa den 12. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. e) Nr. 544. Janowi Klopsch naležący i na tal, 12 otavowany;

f) Nr. 940. Abramowi Eliaszowi Dyrenfurth należący;

drogą subhastacyi konieczney więceydaiącemu publicznie maią bydź przedane. Oznaczywszy do tego termin na
dzień 20. Maia r. b. o godzinie g.
ranney, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tymstanęli i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicie tych placów pustych po approbacyi ze strony Sądu
właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno dn. 12. Lutego 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Subhaffations Patent.

Die bei ber hiefigen Stadt auf ber sogenanten Lange belegene, den Burger und Stadtrath Martin hinzschen Sheleuten zugehörige Wiese, welche nach der gerichtlichen Tare auf 520 Atlr. gewurdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger schuldenhalber öffentlich an den Meistbieterden verkauft werden.

Dem Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl vom 11. Februar C. gemäß, haben wir einen Licitations-Termin auf ben 2. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Locale hieselbst angesetzt.

Befitfähigen Räufern wird diefer Ter-

Patent Subhastacyiny.

Łąka przy tuteyszym mieście w Łęgu położona, małżonkom Marcina Hintz należąca, która według taxy sądowey na 520 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma. Wskutku zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 11. Lutego roku bieżącego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzien 2. Maia r. b. zrana o godziniegtey w naszym lokalu sądowym.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nad-

min mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bem Meiftbietenben bas Grundftuck

zugeschlagen werben foll.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem Termin einem Jeben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Filehne ben 17. Mary 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

mienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed terminem zostawia się zreszta každemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakie przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wielen d. 27. Marca 1822. Królewski Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Gemäß Auftrags bes Koniglichen Landgerichts zu Posen vom 23. Juli v. 3. ift Schuldenhalber jur offentlichen Subhaffation ber, bem Marcin 3nd gu= gehorigen Grundftude zu Mofchin, be= fichend aus einem Saufe Dr. 63, Stal= fung und zwei Garten, welche zusammen auf 207 Rifr. gerichtlich gewurdiget find, ein peremto icher Termin auf ben 3. Mai b. 3. fruh um 9 Uhr in loco Mo= fchin bor bem Deputirten Juftig-Uffeffor bon Gfalamef auberaumt, ju welchem Raufluftige und Befitfahige mit bem Be= merten eingelaben werden, bag ber Meiftbietende gegen Bezahlung bes ge= botenen Quanti in Courant ben Buschlag zu gewätigen hat.

Sarem ben 16. Februar 1822.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu zd. 23. Lipca p. r. wyznaczony został do publiczney sprzedaży gruntów Marcinowi Zych w Mosinie właściwych z domu pod liczba 63, stayni i dwoch ogrodów składaiących (się, a na 207 tal, sadownie oszacowanych, termin peremtoryczny na

Ezien 3. Maia 1822., zrana o godzinie 9. w mieście Mosinie przed Deputowanym W. Skaławskim Assessorem, na który ochotę do kupna i kwal fikacya posiadania maiacycli zapraszamy, zapewniaiąc, iż naywięcey postępuiący za gotową zapłatą kwoty w kurancie przybicia

spodziewać się może.

Discontraction of the state of

Szrem d. 16. Lutego 1822.

Ronigt, Preng. Friedensgericht. Krolewsko - Pruski Sad Pokoiu.